Temberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

28. Mai 1862.

28. Maja 1862.

Kundmachung.

Mro. 23540. Um ben Befahren vorzubeugen, melde, wie bie Erfahrung gelehrt hat, bei Rohlenbergwerfen, melde follen- oder Schachtmäßig betrieben mercen, in Folge ber oberhalb berfelben geführ. ten Bauten, und ter Unhaufung brandgefahrlicher Gegenstände an den Einfahrten fur bas Menschenleben, und insbesontere fur die bei folchen Gruben verwendeten Arbeiter entstehen, findet man im Grunde boben Erlages bes f. f. Ministeriums fur Santel und Bolfswirth. Schaften vom 26. Sornung 1. 3. Babl 970-106 anguordnen: daß in ber unmittelbaren Rabe folder Gruben, und Stollen.Mundungen, ine. besondere bei jenen der Saupt . Ginfahrtfiollen, und wenn folche nicht mindeftens fedis Rlafter in feften Gefteinen ober in Mauerung fteben, teine feuergefährlichen oberlagischen Baue gebuldet, und überhaupt Unbaufungen brandgefährlicher Gegenstände vor ben Grubenmundungen forgfältig vermieten merden. Und wenn auch die Ginbeckung ber Grubeilichachte mit hölzernen Rauen um die arbeitende Dannichaft vor Regen und Ralte ju fdugen, auenahmemeife befondere in Begenben, wo fein hartes Material bei ber Sand ift, geduldet wird, fo wird toch in diesem Falle die Unterhaltung eines offenen Feuers gur Barmung nirgende gestattet, und es follen die Barmftuben nur mit ein-Befegten Defen in angemeffener Entfernung von den Schachten erriche tet merben.

Die f. f. Berghauptmannichaften haben hieruber nach ben Bestimmungen der SS. 224, 240 und 250 des A. b. G. im Ginverneh. men mit ben gur Sandhabung der baupolizeilichen Borichriften berufenen politifchen Bezirkamter ju maden, und gegen die Schuldigen Die in den bezogenen gefetlichen Borfdriften feftgefetten 3mangemaß.

regeln in Unmendung ju bringen.

Mehnliche Borfichtemagregeln erheischen auch die Raphta- (Bergtheer=) Chachte, welche hauftg mit Außerachtlaffung ber, bei biefer leicht entzundlichen Fluffigfeit nothigen Borfichten ausgebeutet merten.

Dian findet fonach nadifiehende von den f. f. Begirfeamtern ftreng gu übermachenden Magregeln, deren Richtbeachtung nach ber Ministerial. Berordnung vom 30. September 1857 (B. G. Bl. 38 Rr. 198) ju ahnden fein wird, vorzuschreiben:

1tens. Das Tabafrauchen wird in und bei folchen Schachten

strengstens unterfagt, so wie

2tens. Das Unmachen von Barmefeuern fur bie Arbeiter in ber Nahe folder Schachte, und es find hiefur Ubfeits auf mindeftens 20 Rlafter Entfernung ordentlide, gemeinschaftliche, und gut verschließ. bare Barmftuben mit eingefesten Defen und Kaminen aufzuführen.

Btens. In ber Entfernung von weniger ale gehn Rlafter von einem Bergtheerschachte ift bie Abteufung eines neuen Theerschachtes

unter feinem Vormande juzulaffen.

4tene. Die Gindedung ber über einem folden Schachte aufgu. führenden Rauen hat mindeftens mit Schindeln, Schwarten oder Brettern, feinesmegs aber mit Riohr oder Stroh ju gefchehen.

Stene. Fur Die Befolgung Diefer Borfichtsmaßregeln find Die Be-

liber biefer Schachte verantwortlich.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 29. April 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 23540. W celu zapobiezenia niebezpieczeństwom, które, Jak uczy doświadczenie, grożą życiu ludzkiemu, a mianowicie pracującym robotnikom w kopalniach wegla kamiennego, czy to stollami czy w szachtach wydobywanego, widzi się c. k. namiestnictwo ha podstawie wysokiego reskryptu c. k. ministerstwa handlu zdnia 26. lutego r. b. do l. 970-106 spowodowanem nakazać, aby w bez-Pośredniej bliskości takich kopalni i wejścia do nich, mianowicie Przy głównych otworach, i jeżeli stolle nie są umieszczone przy-<sup>n</sup>ajmniej w sześciu sązniach twardego kamienia lub muru, żadne nadziemne niebezpieczeństwu ognia podpadające budowle cierpiane nie yły i ogólnie wszelkiego nagromadzenia palnych materyałów u wejscla do tych kopalń najstaranniej unikano. A tubo opatrzenie szachow drewnianemi ochronami (budami) dla zakrycia pracujących rohotników od deszczu i zimna, wyjatkowo, mianowicie w okolicach Sdzie zbywa na twardych materyałach, cierpianem być może, to jemak w takim razie zabrania się utrzymywać otwarte ognisko, do Brzania się i nakazuje się, aby w tym celu izby w odpowiednej Odległości od szachta z porządnemi piecami orządzono.

C. k. starostwa górnicze mają nadtem według postanowień 88. 224, 240 i 250 głównej górniczej ustawy czuwać łącznie z po-Wolanemi do przestrzegania przepisów budowniczych c. k. urzędami Powiatowymi, a przeciw wykraczającym wskazane w tych przepi-

sach środki przymusowe wymierzać.

Podobnych środków ostrożności wymagają także szachty, których wydobywa się nasta (maż ziemna), co dzieje się czestokroć bez względu na przezorności niezbędne, w obec tego łatwo zapalnego płynu.

Przepisują się zatem w tym względzie następujące ostrożności, których zachowania c.k. urzędy powiatowe ścisle przestrzegać mają, karząc wykraczających według wysokiego rozporządzenia ministe-ryalnego z dnia 30. września 1857 (Dzien, ustaw państwa zeszyt 38. Nr. 198) mianowicie:

1) Zabrania się najsurowiej palić tytoń w takich szachtach

i w ich pobliżu.

2) Rozniecać przy nich ogniska dla robotników i należy dla grzania się onych, stawiać na uboczu, i nie bliżej jak o 20 sążni porzadne wspólnie użytemi być mogace i należycie przymykające się izby z osobnemi piecami i kominami.

3) W odległości mniej jak dziesięciu sążni od takiego szachtu

nie wolno pod zadnym pozorem otwierać szacht nowy.

4) Ochrony (budy) nad takiemi szachtami stawiane, powinny być pokryte przynajmniej gontami, dranicami lub deskami, nigdy zaś trzciną lub słomą.

5) Za zachowanie tych ostrozności odpowiedzialnemi sa posiadacze takich szachtów.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. kwietnia 1862.

(900)Kundmachung. (1)Mro. 2196. Bom 1. Juni 1862 angefangen wird in dem Orte

Kolaczyce, Jasloer Rreises, eine f. f. Posterpebizion in's Leben tre-ten, welche sich mit bem Brief, und Fahrpostdienste befassen und ben Bertehr mittelft ber zwischen Tarnow und Sanok, bann Tarnow und Dukla furfirenden Dtallepoften unterhalten wirb.

Rudfichtlich ber Beforderung ber Brief, und Sahrpofisendungen haben die für Malleposten geltenden Bestimmungen in Anwendung ju

Bum Bestellungebegirte biefer Erpedigion werden nachftehende Ortschaften einverleibt: Siekłówka górna, Siekłówka dolna, Sowina, Lublica, Bezdziatka mit Gory und Lazy, Bezdziedze, Narosie, Kołaczyce, Brzyska, Klodowa und Ujazd.

Das hiemit gur allgemeinen Renninig gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion. Lemberg, am 21. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2196. Od 1. czerwca 1862 począwszy, wejdzie w życie c. k. pocztowa ekspedycya w miejscu Kołaczycach, obwodzie Jasielskim, która przywożeniem listów i przesyłek jazdą pocztową zatrudniać się i komunikacye miedzy Tarnowem i Sanokiem jako też Tarnowem i Duklą kursującą wozową pocztę utrzymywać będzie.

Ze względu odsyłania listow i pakunków pocztowych mają prze-

pisy dla wzorowej poczty posłańczej w mocy pozostać.

Okręg działania tej pocztowej ekspedycyi rozciąga się na następujące miejsca: Siekłówka górna, Siekłówka dolna, Sowina, Lublica, Bezdziatka z Góra i Łazy, Bezdziedza, Narosie, Kołaczyce, Brzyska, Kłodawa i Ujazd.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt. Lwów, dnia 21. maja 1862.

Kundmachung. Mro. 3879. Bom 1. Juni 1862 angefangen, wird bie bieber wöchentlich dreimalige Botenfahrpost zwischen Buczacz und Jazlowiec täglich vertehren, und von Jazlowiec um 6 Uhr Fruh abzugeben, in Buezacz um 8 Uhr Fruh einzutreffen, von Buczacz 30 Minuten nach Unfunft ber Mallepoft aus Czortkow, nämlich um 9 Uhr 15 Min. Bormittage, jurudjufebren und in Jazlowiec um 11 Uhr 15 Min. Bormittage anzukommen haben.

Bas mit der Bemerkung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß mit biefer Botenpost nunmehr Frachtftude bis jum Gingeln-

gewichte von 20 Pfund beforbert merben.

Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, ben 18. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3879. Od 1. czerwca 1862 począwszy, bedzie dotychczasowa tygodniowa trzykrotna wozowa poczta postańcza między Buczaczem i Jazłowcem dziennie okrażać, i z Jazłowca o 6ej godzinie rano odchodzić, a w Buczaczu o Sej godzinie rano przychodzić, z Buczacza 30 minut po nadejściu wozowej poczty z Czortkowa, to jest o 9ej godz. 15 minut przed południem powracać, a w Jazłowcu o 11ej godz. 15 minut przed południem nadchodzić.

Co do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem się podaje, że tą wozowa pocztą posłańczą przesylki w pojedyńczej wadze o

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi. Lwów, dnia 18. maja 1862.

20 funtów przewożone będą.

Dro. 31672. Ratarthalische und rheumatische Krankheitsformen find im Monate April d. J. unter der Bevölkerung der Hauptstadt vorherrschend gewesen, die Zahl der am Typhus und an der Lungensentzundung Erkrankten hat zugenommen, das Kindbettsieber kam sos wohl in der Gebähranstalt, als auch außerhalb derselben häusiger vor, und unter den Ausschlagskrankheiten lieferten die Masern die meisten Krankheitesfälle.

Wichnik HERCHOWY

Im allgemeinen Krankenhause hat sich der Krankenzugang bebeutend vermindert, zu den vom Monate März in der Krankenpstege
verbliebenen 766 Kranken sind 432 zugewachsen, von dem Gesammtfrankenstande von 1198 sind 446 genesen, 47 ungeheilt entlassen, 62
gestorben, somit mit Ende v. M. 643 in der ärztlichen Behandlung

verblieben.

3m Berlaufe des Monats Upril find in der hauptstadt 361 Berfonen gestorben, fomit um 10 weniger als im Marg.

Lemberg, ben 16. Mai 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 31672. Kataralne i reumatyczne cierpienia przeważały i w miesiącu kwietniu pomiędzy ludnością stolicy; przytem powiększała się także liczba przypadków tyfusu i zapalenia płuc; gorączka połogowa zdarzała się częścią tak w zakładzie połozniczym jak i w mieście, a z pomiędzy słabości wysepkowych były najliczniejsze wypadki odry.

W głównym szpitalu tutejszym zmniejszyła się znacznie liczba chorych, gdyż do pozostałych z marca 766 przybyło świeżych chorych tylko 432, a z ogólnego stanu 1198 chorych wyzdrowiało 446, wyszło nieuleczonych 47, umarło 62, a z końcem kwietnia pozo-

stało jeszcze 643 do dalszej kuracyi.

W ciagu miesiaca kwietnia umarło w całem mieście 361 ludzi,

zatem o 10 mniej niz w marcu.

Lwów, dnia 16. maja 1862.

(875) G b i f t (2)

Dro. 1073. Bom Rudkier f. f. Begirteamte ale Gericht wirb hiemit befannt gegeben, bag ju Folge Ersuchschreibens Des Samborer f. f. ftadtisch belegirten Bezirksgerichtes vom 6ten Juni 1861 Bahl 3060, wie auch jenes vom 20ten Darg 1862 Bahl 986, bie burch Diefes Gericht jur hereinbringung ber, ber Samborer fomunifativen Baifenkaffe im Grunde gerichtlichen Bergleiches vom 30. April 1860 Bahl 2482 gebührenden Cumme pr. 38 fl. 50 fr. offerr. Babrung f. R. G. bewilligte exekutive Feilbiethung ber in Kupnowice sub C. Nr. 102 gelegenen, tem Christian Herter gehörigen Realitat nach frucht= lofer Berftreichung der mit hlergerichtlichem Befdluge vom 30. Oftober 1861 3. 1381 ausgeschriebenen erften brei Ligitagione. Termine, in bem auf ben 26. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittage angeordneten vierten Termine hiergerichts werde abgehalten werden, wobei bie Raufluftigen auf die besonderen Ligitagione . Bedingungen, bie fammt bem Chabungealte ber Realitat in ber hiergerichtlichen Registratur eingefeben werden tonnen, mit bem verwiesen werden, daß bie obbefagte Realität auf 180 fl. oft. 2B. abgeschätt murbe.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Rudki, am 24. April 1862.

Edykt.

Nr. 1073. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iz w skutek zaweznań c. k. miejsko-delegowanego sądu powiatowego w Samborze z duia 6. czerwca 1861 do 1. 3060 i 20. marca 1862 do 1. 986 dozwolona przez tenże sąd na zaspokojenie należacej się w moe ugody z dnia 30go kwietnia 1860 do 1. 2482 Samborskiej kasie zbiorowej sierocińskiej kwoty 38 zł. 50 kr. w. a. z przynależytościami przymusowa licytacya realności w Kupnowicach pod Nr. konskr. 102 położonej, do Krystyana Hertera nalezącej, po daremnym upływie pierwszych trzech terminów, uchwałą tutejszo-sądową z dnia 30. października 1861 do 1. 1381 rozpisanych, w jednym, a to czwartym terminie, na dzień 26. czerwca 1862 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym, w tutejszym sądzie odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających, do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze przegląduąć się mogących, z tym dodatkiem odseła, iż realność sprzedać się mająca na 180 zł. w. a. jest oszacowaną.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu,

Rudki, dnia 24. kwietnia 1862.

(877) E d y k i, (2)

Nr. 3563. C. k. sąd obwodowy w Samborze wzywa niniejszem, na żądanie Michała Tarnawskiego de praes. 2. maja 1862 l. 3563 wszystkich tych, którzyby następujące dokumenta:

a) Dekret dziedzictwa po Macieju Forcowiczu z daia 26. kwie-

tnia 1828 Nr. 496.

- b) Dekret dziedzictwa po Michale Forcowiczu z dnia 13. grudnia 1828 Nr. 1871.
- c) Dekret dziedzictwa po Jędrzeju Forcowiczu z dnia 21. lipca 1836 Nr. 951.
- d) Donacyę przez Jana Forcowicza pod dniem 23. lipca 1839 zdziałaną.
- e) Cesyę przez Maryannę z Forcowiczów Peruckę pod dniem 17. maja 1840 wystawioną.

f) Kontrakt na dniu 16. lipca 1840 między Janem Nepomucenem Forcowiczem, tudzież Leopoldem, Petronela i Barbara Forcynowiczami a Grzegorzem Łohińskim o cdstąpienie sumy 741 zł. 52 kr. w. w. zawarty, a przez były kr. magistrat Samborski pod dniem 18. lipca 1840 do l. 2148 zatwierdzony, a nareszcie

g) Komplanacye sadowa z dnia 27. listopada 1828 l. 1782

o sume 741 21. 52 kr. w. w.

posiadali, i w skutek tych dokumentów jakowa pretensyę do deponowanej ceny kupna z sprzedaży połowy realności w Samborze Nrkonskr. 51 st.—48 et 45 n. uzyskanej, sobie rościli, aby od wydania edyktu w przeciągu roku, sześciu tygodni i 3 dni z swemi mniemanemi pretensyami tem pewniej się zgłosili i te dokumenta sądowi
przedłożyli, gdyz w przeciwnym razie po upływie tego terminu wyżwymienione dokumenta za umorzone i więcej już nieprawomocne
orzeczone będą.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 17. maja 1862.

(885) Obwieszczenie. (2)

Nr. 1462. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że na prośbę pp. Waleryana i Jacentego Zurowskich rozpisuje się celem zaspokojenia reszty sumy 3000 złr. m.k. przez spadkobierców ś. p. Justyny Zurowskiej przeciw pp. Leonowi i Ludwice Nowosieleckim wywalczonej, w ilości 1156 zł. 44 kr. w. a., z odsetkami od 1 lipca 1861 biezącemi, tudziez kosztów sądowych i egzekucyjnych, publiczną licytacyę dóbr Grąziowej w obwodzie Sanockim położonych, pani Ludwice Nowosieleckiej własnych, która na jednym terminie, dnia 16. lipca 1862 o godzinie 10. przed południem pod warunkami uchwałą tutejszą z 30. czerwca 1858 do l. 1733 w urzędowej Gazecie Lwowskiej Nr. 189, 190 i 191 ogłoszonemi w sądzie tutejszym odbędzie się.

Przemyśl, dnia 30. kwietnia 1862.

(884) Obwieszczenie. (2

Nr. 3244. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie prawomocnej ugody sądowel z dnia 29. stycznia 1861 do liczby 873 w celu ściągania na rzeczp. Samuela Schönblum ilości 7000 złr. m. k. czyli 7350 zł. a. w z odsetkami po 5% od dnia 24. marca 1860 bieżącemi, wydatkami 5 zł. w. a. i 7 zł. 97 kr. w. a., poprzedniczo, a teraz w ilości 13 zł. 99 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa sprzedaż sumy 48000 zł. m. k. na rzecz p. Alojzyi z Malczewskich Urbańskiej w stanie biernym dóbr Duńkowice, jak ks. własności 420. str. 338. l. 109. ciężbypotekowanej, pod następującymi warunkami dozwoloną została.

1) Sprzedaż ta odbędzie się w zabudowaniu c. k. sądu obwo dowego w Przemyślu w dwóch terminach, a to dnia 21. lipca 1862

i dnia 18. sierpuia 1862 o godz. 10tej zrana.

2) Jako cene wywołania ustanawia się nominalna wartość tel sumy, to jest 48000 zł. m. k. 50400 zł. w. a. i takowa w powyz szych terminach nizej tej wartości nominalnej sprzedaną nie będzie.

3) Każdy chęć kupna mający obowiązany jest do rak komisyllicytacyjnej kwotę 5040 zł. w. a. jako wadyum złozyć.

4) Ekstrakt tabularny i bliższe warunki licytacyj można w registraturze tutejszego sądu przejrzeć lub w odpisie podujeść, niemniel też o stanie tabularnym tej sumy w tabuli krajowej we Lwowie się

O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, tudzież wszy scy wierzycicle tabularni z miejsca pebytu wiadomi do rąk własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomi, jako tez ci, którymby z jakiego badź powodu niniejsza uchwała przed terminem lub wcale doręczona być ne mogła, doręczona nie była, lub którzyby dopiero po dniu 6. marca 1862 z swemi pretensyami do tabuli krajowej weszli, dorak kuratora pana adwokata Dra. Zezulki z zastępstwem pana adwokata Dra. Waygerta, jako też przez niniejsze obwieszczenie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 23. kwietnia 1862.

(881) Konkurs-Kundmachung. (2)

Ar. 6980. Bur Besetzung einer Kanzlei-Affistentenstelle im Bereiche ber f. f. Finanz-Landes Direkzion in Krakau in ber XII. Dia tentlasse mit dem Gehalte jährlicher 420 fl., eventuell 367 fl. 50 fr. oder 315 fl. öft. W.

Gesuche find binnen 4 Bochen bei ber f. f. Finanz-Lander. Dir retzion in Krakau einzubringen. Auf disponible geeignete Beamte wird vorzugsweise Bedacht genommen.

Krakau, am 20. Mai 1862.

(879) E d y k t. (2)

Nr. 76. Pedpisany c. k. notaryusz jako komisarz sadowy wzywa niniejszym wierzycieli kupca lwowskiego p. Karola Ferdy nanda Mildego, na którego majatek uchwała wysokiego c. k. sadukrajowego Lwowskiego z dnia 2. maja 1862 l. 19243 postępowanie ugodne wprowadzonem zostało, aby wierzytelności swoje przeciwtej masie ugodnej u podpisanego włacznie do dnia 23. czerwca 1862 pisemnie tem pewniej zgłosili, ile ze w przeciwnym razie za niezgłoszone w tym terminie wierzytelności zaspokojenia z masy zadoby nie mogli, i dłużnik przez ugodę, któraby do skutku przy szła, od piezgłoszonych wierzytelności uwolnionymby był.

We Lwowie, dnia 21. maja 1862.

Franciszek Postępski, c. k. notaryusz jako komisarz sądowy

Dr. 5548. Bur Berpachtung ber Zloczower fabtifden Brannt-Wein- und Vierpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 mit bem jährlichen Fiefalpreise von Siebzehn Taufend Vierhundert Meunzig Funf (17495) Gulden oft. 2B. mird bei bem f. f. Bezirksamte in Zloczow in den gewöhnlichen Amtsftunden bie Ligitagion am 16. Juni und im ungunftigen Falle am 26. Juni und 10. Juli 1862 abgehalten werden.

Unternehmungslustige werden hiezu mit bem Bemerken eingelaben, daß das 10% Badium vor ber Ligitagion zu erlegen ift, und daß die naheren Bedingungen bei dem f. f. Begirfeamte oder Stadige-

meindeamte eingesehen werben fonnen.

Bon der f. f. Kreisbehörde. Złoczów, am 15. Mai 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 5548. W celu wydzierzawienia propinacyi wódki i piwa miasta Złoczowa na czas od 1. listopada 1862 po koniec października 1865 z roczną cena fiskalną Siedmnaście Tysięcy Czterysta Dziewięćdziesiąt i Pięć (17495) złr. w. a. odbędzie się licytacya w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzędzie powiatowym Złoczowskim na dniu 16. czerwca, a w razie niekorzystnym 26go ezerwca i 10. lipca 1862.

Wzywa się chęć dzierzawy mających do tej licytacyi z tym dodatkiem, że 10% wadyum złożone być ma przed licytacyą, i ze blizsze warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. urzędzie powia-

towym lub gminnym.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 15. maja 1862.

(874) Kundmachung.

Dr. 15549. Bur Wiederbesetung ber Groftraft in Podhajco, Brzeganer Rreifes, wird die Konfurreng durch Ueberreichung fchrift. licher Offerte ausgeschrieben.

Der Berkehr dieser Großtrafit betrug im Bermaltungsjahre 1861 im Tabaf . . . . 31147 fl. im Stempel . . 3007 ff.

Jusammen . . . 34154 ft. Die Offerte muffen langstens bis einschließig ben 23. Juni 1862 bet ber Finang = Bezirks = Direktion in Lemberg verfiegelt und belegt mit der Kaffaquittung über bas bei einer Sammlungsfaffe erlegte Babium von 100 fl. überreicht werben.

Das Labatmateriale ift aus Brzezan, das Stempelmateriale bei

bem Steueramte in Podhajce ju beziehen.

Bon ber f. f. Finang = Landes . Direfzion.

Lemberg, am 19. Mai 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 15549. Dla obsadzenia trafiki en gros w Podhajcach w ob-Wodzie Brzeżańskim rozpisuje się konkurencya przez podanie pise-

Obrót tej trafiki wynosił w roku administracyjnym 1861

w tytoniu . . . 31147 złr. w steplach . . 3007 złr.

ogółem . . . 34154 zir.

Oferty muszą być podane najpóźniej włącznie do 23. czerwca 1862 do skarbowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie, opieczętowane i zaopatrzone w kwit kasy względem złożonego w kasie zbiorowej wadyum w kwocie 100 złr.

Materyał tytoniowy ma być pobierany z Brzeżan, stęple zaś urzędu podatkowego w Podhajcach.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 19. maja 1862.

(886) CobiFt.

Dr. 114. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Kutty wird biemit bekannt gemacht, es fei auf Unsuchen des Wasyl Czerleniuk in die Einleitung der Berfahrens zur Todeserklärung des in Hotowy, Kotomeaer Kreises, im Jahre 1815 geborenen, bereits seit 45 Jahren verschollenen Mikola Czerteniuk gewilliget, und ber Hrycio Arsenezuk jum Kurator diefes Bermisten ernannt worden.

Mikoła Czerteniuk wird baher aufgefordert, binnen Ginem Jahre bon ber Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt ber Lemberger Beitung entweder vor diesem Gerichte zu erscheinen, ober basselbe ober ben ernannten Kurator von seinem Leben und Aufenthaltsorte in Kennthis du feben, widrigens nach biefer Frift über neuerliches Ansuchen du seiner Tobeserflärung murde geschritten werben.

Dom f. f. Bezirksgerichte. Kutty, am 9. Februar 1862.

#### Edykt.

Nr. 114. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Kuttach czyni wiadomo, iż na zadanie Wasyla Czerleniuka zezwala się postęhowanie w celu uznania Mikołaja Czerteniuka z Hołowy, obwodu kol Kołomyjskiego, za zmarłego, którego pobyt od roku urodzenia 1815 jest wyjskiego, za zmarłego, którego pobyt iego Hrycia Arsymi-Jest niewiadomy, oraz ustanawia się dla osoby jego Hrycia Arsymiczuka za kuratora.

Wzywa się przeto niniejszym Mikołaja Czerłeniuka, ażeby Przeciągu roku jednego, t. j. od duia umieszczenia tego edyktu

(882) Kundmachung. (2) w Gazecie urzędowej lwowskiej w tutejszym sądzie się stawił, lub też sądowi albo ustanowionemu kuratorowi o swojem istnieniu lub miejscu pobytu doniósł, gdyż w przeciwnym razie na powtórne żądanie Wasyla Czerłeniuka Mikołaj Czerłeniuk jako zmarły prawo-, mocnie uznanym zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kutty, doia 9. lutego 1862.

(872)Obwieszczenie.

Nr. 2103. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do puhlicznej wiadomości, że na podstawie prawomocnej uchwały z dnia 25. lipca 1861 do l. 4307 w celu ściągnienia na rzecz p. Anny Ujejskiej ilości 1050 złr. wal. austr. wraz z odsetkami do dnia 1. grudnia 1859 w ilości 50 złr. wal. austr. zaległemi, tudzież odset-ków od dnia 1. grudnia 1859 po 5% aż do uiszczenia kapitalu bie-zącemi i wydatków poprzedniczo w ilości 8 złr. 85 kr. w. a. i 3 zir. 66 kr. w. a., teraz zaś w ilości 7 zir. 40 kr. w. a. przyznanemi, nowa licytacya przymusowa sumy 48.000 złr. m. k. na do-brach Duńkowice jak księga włas. 420. str. 338. l. 139. cież. na rzecz solidarnej dłużniczki pani Alojzyi Urbańskiej zaintabulowanej, pod warunkami uchwałą z dnia 13. marca 1861 do l. 1949 zatwierdzonemi i w dzienniku urzędowym gazety lwowskiej w numerach 119, 120 i 121 dnia 23., 24. i 25. maja 1861 już ogłoszonemi, z oznaczeniem jednego terminu na dzień 23. czerwca 1862 o 10tej godzinie zrana w tutejszym sądzie obwodowym rozpisuje się.

O tej licytacyi uwiadamiaja się obydwie strony, tudziez wszyscy wierzyciele tabularni z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomi, jakoteż ci, którymby niniejsza rezolucya z jakiegokolwiek powodu doręczoną być nie mo-gła, lub którzyby dopiero po 12. lipca 1860 do tabuli krajowej weszli, do rak nadanego kuratora adwokata Dra. Waygarta z substytucya adwokata Dra. Kozłowskiego jako też przez edykta tym

celem rozpisane.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 23. kwietnia 1862.

Kundmachung.

Dr. 2886. Bom f. f. Begirfsamte ale Gerichte ju Brzezany wird befannt gegeben, daß über Unsuchen ber Erben ber Fr. Franciska Jorkasch-Koch zur Einbringung ter Refischuld pr. 588 fl. öft. Bahr. f R. G. die in Brzegany sub CN 215 St. liegende, bem Johanu Fischer gehörige, auf 1476 ft. 80 fr. oft. W. geschätte Realitat in zwei Terminen, b. i. am 11. Juli und 11. August 1862, jedesmal um 9 Ubr Bormittage, jedoch nicht unter bem Schatungewerthe im Grefugionemege hiergerichte mird veräußert merten.

Sollte Diefen Betrag Riemand anbiethen, fo wird fur Diefen Fall zur Berhandlung mit den Gläubigern wegen Festsegung ber erleichternden Ligitagionebedingungen bie Tagfahrt auf ben 11. August 1862 3 Uhr Radmittage bestimmt, bei welcher biefelben unter ber Strenge hiergerichts zu erscheinen haben, baß bie Richterscheinenden

ber Stimmenmehrheit ber Unmefenden beigegahlt merden.

Die weiteren Ligitagionebedingungen und ber Schapungeaft find

in der h. g. Registratur einzusehen.

Sieven werden alle biejenigen, welche mittlerweile an bie Bemahr gelangen follten, oder benen ber Ligitagionsbescheib nicht rechte geitig jugeftellt merden follte, burch ben ihnen jum Rurator beftellten hiefigen Landes-Abvokaten herrn Dr. Gottlieb, fo wie die liegenbe Nachlagmaffe bes Littmann Lopater burch ben Kurator Moses Lopater verstänbigt.

Brzegan, am 22. Dezember 1861.

(891)Edift.

Dr. 4066. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirb bem, bem Aufenthalte nach unbefannten David Semann mit Diefem Ebifte befannt gemacht, daß über Unsuchen bes Franz Jaworski auf Grund bes Wechfels ddto. Staremiasto ben 21. November 1861 über 100 ff. oft. 2B. bem David Semann und Itte Semann als Afzeptanten aufgetragen werde, die eingeflagte Wechfelfumme von 100 fl. ofterr. Babr. fammt Binfen 6% vom 21. Februar 1862 und Berichtefoften 13 ff. 43 fr. oft. 2B. dem Franz Jaworski binnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Exekuzion in solidum zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort des David Semann unbefannt ift, so wird diesem ber Berr Landes Abvokat Dr. Natkis auf seine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Befdeib biefes Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, den 21. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 455. Z c. k. urzedu powiatowego jako sadu w Brzozowie czyni się wiadomo, iż Jakób Florek w roku 1848 w Górkach

bez pozostawienia ostatnej woli rozporządzenia zmarł.

Gdy miejsce pobytu mniemanego spadkobiercy Antoniego Florek jest niewiadome, wiec wzywa się tegoz, ażeby w przeciągu roku do tutejszego sądu się zgłosił i deklaracye swe do spadku wniósł, albowiem w razie przeciwnym spuścizna z deklarowanemi dotychczas spadkobiercami i kuratorem jemu w osobie Kazimierza Florek postanowionym przeprowadzoną zostanie.

Brzozow, dnia 6. kwietnia 1862.

(887) Rundmachung.

Rr. 1044. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte in Podhajce mirb hiemit verlautbaret, daß gur Einbringung ber burch Schmerl Rozmarin wider Julian Wolyaski erfiegten Summe 614 ft. 25 fr. oft. 2B. f. R. G. bie erefutive Feilbiethung ber ju Nossow, Brzetaner Rrei-fes, Podhajcer Bezirfes unter RB. 76 gelegenen, auf 610 fl. oft. D. geschäten, feinen Grundbuchsgegenstand bilbenben, aus Wohn- und Wirthichaftegebauben, bann aus 8 Jod 22 DRI. Feld bestehenden Ruftifalrealität in drei Ligitagionsterminen, und zwar am 26. Juni 1862, am 26. Juli 1862 und am 29. August 1862, jedeemal um 10 Uhr Bormittage in ber hiergerichtlichen Ranglei, allwo der Chahunge. aft und bie Ligitagionsbedingungen ju Jedermanns Ginficht bereit liegen, abgehalten wird.

Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte.

Podhajce, am 8. Mai 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 1044. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem že dla odebrania sumy 614 zlr. 25 kr. c. s. c. Szmerlowi Rozmarynowi u Juliana Wołyńskiego należącej się, przymusowa sprzedaż realności rustykalnej w Nosowie, obwodu Brzeżańskiego powiatu Podhajeckiego pod nrm. domu 76 połeżonej, z domu mieszkalnego, budynków gospodarczych i 8 morgów 22 sażni kwadr. pola składającej się, na 610 złr. wal. austr. oszacowanej, do ksiąg gruntowych nie wciągnietej, w trzech terminach, a to na dniu 26. czerwca 1862, na dniu 26. lipca 1862 i na dniu 29. sierpnia 1862, każdą razą o 10tej godzinie przed południem w tutejszo-sądowej kancelaryi odbędzie się.

Akt osz cowania i warunki licytacyi może każdy w tutejszej

kancelaryi przeglądnąć i odpisać.

Podhajce, doia 8. maja 1862.

Dr. 817. Bom f. f. Nizankowicer Bezirksamte ale Gericht wird über Ansuchen der Gemeinde Pikulice bie Ginleitung ber Amortifirung bes von dem Nizankowicer f. f. Steueramte unterm 15. Auguft 1854 Dr. 104 ausgestellten und durch Dietstahl in Berluft gerathenen Bertifitate über ben von ber Gemeinde Pikulice gum Rationalanlehen vom Sabre 1854 fubffribirten Betrag von 700 fl. RDt., ob welchem die kaffamäßige Bestätigung über hierauf eingezahlte Ratenzahlungen pr. 70 fl. RM. angemerkt mar, bewilliget, und ber Inhaber biefes Bertifitats aufgefordert, solches binnen Ginem Jahre von ber letten Gin-Schaltung biefes Ebift in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung biefem Gerichte vorzulegen, mibrigene Diefee Bertifitat nach fruchtlofem Berlaufe Diefer Frift über neuerliches Unjuchen tes Amortifazione. werbers für null und nichtig erflärt werden murbe.

Nizankowice, am 21. Mai 1862.

Mr. 4067. Bom Samborer f. f. Rreiegerichte wird bem, bem Alufenthalte nach unbefannten Dawid Semaon mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Franz Jaworski auf Grund bes Wechfels ddto. Staremiasto am 19. Dezember 1861 über 50 fl. oft. 28. bem Dawid Semann und Itte Semann ale Alfgeptanten aufgetragen werbe, bie eingeflagte Wechfelfumme von 50 fl. oft. B. fammt Binfen 6% vom 19. Mary 1862 und Gerichtetoften 9 fl. 66 fr. oft. 2B. tem Franz Jaworski binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Exefuzion in solidum zu bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bes Dawid Semann unbefannt ift, fo wird diefem ber herr gandes - Aldvotat Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften zum Rurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte

Bescheid Dieses Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 21. Mai 1862.

Mio. 5038. Das Stanislawower f. f. Rreisgericht gibt hiemit befannt, daß zur hereinbringung ber burch Abraham Fischler wider Joseph Abgarowicz erstegten Forderung pr. 210 fl. oft. 28. fammt Grefugionetoften pr. 3 fl. 20 fr., 2 fl. 97 fr. und 11 fl. 50 fr. oft. D. Die exclutive Feilbieibung ber bem Ern. Josef Abgarowicz gebo. rigen und auf 2853 fl. oft. D. gefcatten 29/32 Untheile ber in Stanislawow sub CN. 27 Ct. gelegenen Realitat in brei Terminen, b.i. am 15. Juli, 19. August und 19. Geptember 1862, jedesmal um 10 Bormittage bei biefem Gerichte vorgenommen werden wird.

Diefe Realitateantheile werben in ben erften zwei Terminen nur um ober über ben Schahungewerth verfauft werben, in bem britten

Termine jetoch auch unter temfelben.

Das ju erlegende Badium beträgt 285 fl. 50 fr. oft. 20. Die weiteren Feilbiethungebedingungen, ber Grundbuchsauszug und Schätzungeaft fonnen in der Registratur eingesehen werden.

Bon diefer Feilbiethung merden die dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Salamon Hersch Perl, bann bem Asriel Horn unbefannten Aufenthaltes als Spothefarglaubigern ber Realis tat Dr. 27 Ct., fo wie auch allen jenen Glaubigern, melde mittler. weile an bie Gewähr gelangen follten, ober benen ber Beschetb über bie ausgeschriebene Ligitazion aus mas immer für einer Urfache vor bem Seilbiethungetermine nicht jugestellt werden fonnte, burch ben the nen in der Berfon bes Advotaren Dr. Bardasch mit Gubfituirung bes Aldvokaten Dr. Berson für gegenwärtige Feilbiethung und alle in

Folge berfelben vorfommenden Gerichteafte beigegebenen Rurator und burch dieses Edift verstandigt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislawow, ben 12. Mai 1862.

Nr. 5038. Sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, iz na zadanie P. Abrahama Fiszlera celem zaspokojenia należytości w ilości 210 zł. w. a. z przynależytościami, tudzież kosztów egzekucyjnych w kwocie 3 zł. 20 kr. w. a, 2 zł. 97 kr. w. a. i 11 zł. 50 kr. wal. a. publiczna sprzedaż 29/32 części realności pod Nr. konskr. 27 miasto w Stanisławowie lezacej i do dłużnika Józefa Abgarowicza nalezących, które na 2853 zł. w. a. szacowano, w trzech terminach, t. j. 15. lipca 1862, 19. sierpnia i 19. września 1862 o godz. 10tej zrana w tutejszym sądzie przedsięwzieta bedzie.

Te części realności w pierwszych dwóch terminach tylko za cene wartości szacunkowej 2853 zł. w. a., w trzecim zaś terminie takze i nizej ceny szacunkowej najwięcej ofiarującemu sprzedane

zostana

Cheć kupienia mający obowiązany jest 285 zł. 50 kr. jako zo-

kład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Dalsze warunki licytacyi, jako też wyciąg z ksiąg gruntowych i akt szacunkowy tej realności w tutejszej registraturze przegląduąc

O niniejszej sprzedaży wierzyciele z pobytu niewiadomi, mianowicie z imienia i pobytu niewiadomi spadkobiercy Salamona Her sza Perl, równicz Asriel Horn, nakoniec wszyscy wierzyciele, któ rzyby po 19go kwietnia 1862 do tabuli weszli, równie też ci, któr rymby uwiadomienie o niniejszej licytacyi z jakiej bądź przyczyny przed terminem doręczone być nie mogło, przez kuratora w osobie p. adwokata Bardasza z zastępstwem p. adwokata Bersona tymze tak do tej licytacyi jak i do następnych czynności sądowych nadanego i przez ogłoszenia niniejsze uwiadamiaja się.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. maja 1862.

II. Ginberufungs: Sbift.

Dir. 4839. Kiwe Müller aus Sambor, welcher fich untefugt all Ber ben ofterreichifden Ctaaten aufhalt und ber erften Aufforderung gur Rudfehr nicht Folge geleiftet hat, wird hiemit jum zweiten Dal aufgefordert, binnen Ginem Sahre von der Ginschaltung des erftell Ginberufunge-Gbiftes in die Landes-Beitung gurudzufehren und fein Rucktehr zu erweisen, widrigens gegen ihn bas Berfahren wegen un befugter Auswanderung nach bem A. h. Patente vom 24. Marg 1833 eingeleitet merben mugte.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Sambor, am 10. Mai 1862.

II. Edykt powołujący.

Nr. 4839. Wzywa się niniejszym Kiwe Müller z Sambora, nie prawnie za granicą państw austryackich przebywający, który piel wszemu wezwaniu do powrotu zadosyć nie uczynił, po drugi ram azeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia teg. edyktu w urzędowej Gazecie lwowskiej zacząwszy powrócił i sw powrót udowodnił, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu wedli najw. patentu z dnia 24. marca 1832 postapi się.

Z c. k. urzedu obwodowego.

Sambor, dnia 10. maja 1862.

## Rur noch 4 Tage Zeit

### dia-Lose à 50 km

mit 661 Delgemälden I im Werthe von

öft. Währ.

zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schriftsteller und Journalisten.

Bu beziehen bei allen bekannten Los Berichleigern, burch fam liche Zeitunge-Redactionen, Buchhandlungen u. f. m. Wiederverfaufer erhalten

### 20 Percent in Barem, 21

und belieben fich biefelben unmittelbar an bie Gefertigte gu menbe Die Heschäftsleitung der Concordia-Lotter Bien, Große Schulenftrage Rr. 824.

Derlei Lofe find ju haben : bei ben Berren

Johann Czenger, f. f. Lotto-Rolleftant in Lemberg, Adam Federowski, Dto. Die. Thomas Pirozek, bio.

Traugott Floch, f. f. Großtrasifant in Lemberg.

je kr kr

CA

H

t) j

11

hi